## Nº 188.

## Vosener Intelligenz = Blatt.

Montag, den 8, August 1831.

Poitralcitation: Aufben Antrag ber Glaubiger ift über bie Raufgelder bes im Schrotaer Rreife hiefigen Regierungs= Departemente belegenen im Wege nothe wendiger Gubhaftation verkauften Guto Latalice cum attinentiis welche überhaupt 13,365 Rthir: betragen, ber Liquidatis one Prozeff eroffnet worden: Bir haben einen Termin gur Unmelbung und geho= rigen Nachweisung ber Unfpruche auf ben 13. Ceptember c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Land-Gerichtes Rath v. Rurnatoweff in unferem Gerichtes Lotale anberaumt und laben biergu alle unbefannte Glaubiger mit ber Warnung bor; baf bie Musbleibenden mit ihren Un= fpruchen an bie Raufgelbermaffe praflu= dirt, ihnen damit ein emiges Stillschweis gen sowohl gegen bem Raufer bes Guts als gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, auferlegt werben Die Glaubiger muffen perfonlich, ober burch zulaffige Bebollmachtigte er= scheinen und biejenigen, welche allzuweite Entfernung an bem perfonlichen Erscheinen gehindert werden, und benen es am hie= figen Orte an Bekanntschaft fehlt, bie

Zapozew edyktalny. Na wniosek wierzycieli na summę szącunkową dobr Latalice w Powiecie Szredzkiem Departamencie tuteyszym położonych, cum attinentiis droga koniecznéy subhastacyi sprzedanych, która ogółem 13,365 Tal. wynosi, process likwidacyiny otworzonym został. Wyznaczyliśmy przeto termin do podania i dostatecznego udowodnienia pretensyi na džień 13. Września r. b. o godzinie g. zrana przed deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Kurnatowskim wizbie na: széy Sądowéy, i zapozywamy na takowy wszystkich nieznajomych wierzycieli pod tem zagrożeniem, iź niestawaiący z pretensyą swa do summy szacunkowey prekludowanym, i wieczne mu w tey mierze milczenie naprzeciw nabywcy dóbr iako i wierzycielom, pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, nakazanezostanie: Wierzyciele albo osobiscie albo przez dozwolonych pełnomocników stawać muszą, a tym którzy dlazbytnéj odleglości osobiście stawać 3. C. Mittelstädt, Jacoby, Dgrobowick nie mogai w mieyscututeyszym znaiogebracht, an deren einen fie fich wenden und benfelben mit Information und Bolls macht verschen konnen.

Pofen den 28. April 1831.

Abnigl. Preug. Landgericht.

mości nie maią, proponuiemy K. S. Mittelstaedta, Jakobiego, Ogrodowicza i Boia na mandataryuszów, z których iednego sobie obrać i tegoż z dostateczną informacyą i plenipotencyą opatrzyć mogą.

Poznań dnia 28. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

nach dem Atteste ber Konigs. Regies eung hieselbst vom 21. Mai d. J. ist der Gutobesitzer und ehemalige Poln. Obrist= Lieutenant Andreas v. Niegolewski zu Blodciejewo, and der hiesigen Provinz in das Konigreich Polen ausgetreten.

Auf ben Untrag bes Riefus, Namens bes Schul= und Ablbfunge-Fonde ber Pro= ving Pofen, haben wir baber gur Bers antwortung uber feinen Austritt einen Termin auf ben 17. September c. Bormittags um 10 Uhr vor bem Lands Berichte-Rath v. Rurnatowefi in unferm Inftruftione-Bimmer angefett, gu meldem ber Undreas v. Niegolewsfi mit ber Aufforderung vorgelaben wird, entweber perfoulich ober burch einen gefeiglich gu= laftigen Bevollmachtigten zu erscheinen, im Kalle feines Musbleibens aber gu ge= martigen, bag auf ben Grund ber Aller= bodfen Berordnung bom 6. Febr. 1831 mit Ronfistation feines gangen gegen= martigen und gufunftigen Bermogens perfahren und baffelbe in Gemagheit ber Allerhochften Rabinets = Drore vom 26. Mpril 1831 bem Schule und Ablbfunge,

Według zaświadczenia tuteyszeży Królewskieży Regencyi z dnia 21. Mais r.b. przeszedł do Królestwa Polskiego dziedzie były pułkownik Niegolewski z Włościejewek z tuteyszeży prowincyi.

Na wniosek wiec fiskusa w zastępstwie fundusza W. Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Wrześniar. b. o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzia Ziemiań skim Ur. Kurnatowskim w izbie naszéy instrukcyinéy, na który Ur. Andrzeia Niegolewskiego zapozywamy. aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stanał i względem przeyścia do Królestwa Polskiego się usprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy naywyższéy ustawy z dnia 6. Lutego 1831 cały maiątek iego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iako też nieruchomy konfiskowanym i w skutek naywyższego rozkazu gabinetowego a dnia 26. K. wietnia 1831 funduaze wie Fonds ber Proving Pofen zugesprochen werden wird.

Pofen ben 6. Juli 1831:

Roniglich Preug. Land : Gericht.

Proklama, Ja bem Hypothekens Buche bes Intendantur-Amts Bromberg sub No. 1 belegenen und der Wittwe Christina Seeling geb. Draheim zugehörigen Erbpachtsguts Susen sind Rubr. III. No. 1 für die 8 Geschwister Pahlan, als:

1) Friedrich 63 Riff, 6 ggr. 22 pf. 63 = 6 ; 2) Peter = 6 = 27 3 3) Guphrosine 63 63 = 6 = 4) Erdmann -5) Elisabeth. 63 = 6 = 6 = 22 = 63 6) Andreas 63 = 6 = 22 = 7) Maria und.

8) Michael 63 = 6 = 2\frac{2}{3} =

in Summa 506 Athl. 1 ggr. 9½ pf. våterliches Erbtheil auf den Grund des über den Nachlaß des Peter Pahlau erzichteten und am 27. März 1860 consfirmirten Theilungsrezesses und in Gemäßheit des Gesetzes vom 16. Inni 1820 ex decreto vom 16ten Oftober 1828 eingetragen worden.

Da bie Berichtigung ber ganzen Sums me behauptet wird, bas Pocumentum ex quo aber verloren gegongen sepn soll, so werben alle biejenigen, welche als Eigenthumer, Eessionarien, Pfands ober

W. Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominial nych przeznaczonemu przysądzonym zostanie.

Poznań dnia 6. Lipca 1831; Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama. W księdze hypoteczney wieczysto dzierzawney włości Susen w obwodzie Intendantury Bydgoskiey pod liczbą I. polożoney, do Krystyny z Draheimów owdowialey Seeling należącey, zaintabulowane są pod Bubr. III No. 1. dla rodzeństwa Pahlau a wprawdzie:

1) dla Fryderyka 63 tal. 6 dgr.  $2\frac{2}{3}i$ .

2) - Piotra 63 - 6 -  $2\frac{2}{3}i$ .

3) - Eufrozyny 63 - 6 -  $2\frac{2}{3}i$ .

4) - Erdmana 63 - 6 -  $2\frac{2}{3}i$ .

5) - Elżbiety 63 - 6 -  $2\frac{2}{3}i$ .

6) - Andrzeia 63 - 6 -  $2\frac{2}{3}i$ .

7) - Maryi 63 - 6 -  $2\frac{2}{3}i$ .

8) - Michała  $63 - 6 - 2\frac{2}{3}$ 

w Summie 500 tal. 1 dgr. 9\frac{1}{3}\textit{f.} iako schedy oyczyste na mocy działów względem pozostałości Piotra Pahlau sporządzonych, a na dniu 27. Marca 1800 roku potwierdzonych, stosownie do prawa z dnia 16. Czerwca 1820 podług dekretu z dnia 16. Października 1828.

Gdy zaspokoienie całey summy iest utrzymywanem, dokument zaśex quo ma bydź zagubionym, przeto zapozywamy wszystkich tych którzy iako właściciele, cessyonaryusze, fonftige Briefe-Inhaber an bie eingetras posiadacze, zastawu lub dokumentu ber c. Bormittage 8 Uhr bor bem Grn. Musc. Lowe in unferm Gefchaftelocale an= ftebenden Zermine entweber perfoulich w naszym lokalu służbowym wyzna. ober burch gefetlich julaffige Bevollmach= tigte, wogu ihnen Die Juftig-Commiffarien Schopfe, Bogel und Rafalsti borgefchla= gen werden, gu erscheinen, und ihre Un= fpruche nachzuweisen, widrigenfalls fie mit benfelben pracludirt, das Document amortifirt und mit ber Lofchung ber im Supothefenbuche eingetragenen Poften perfahren werden wird.

Bromberg ben 5. Mai 1831.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

gene Doft und bas baruber ausgestellte do powyższey summy i wyrażonego Document Unfpruth zu machen haben, bor- dokumentu prawa roście mogą, ażegeladen, in bem auf ben 21. Septem= by w terminie na dzien 21. Września r. b. zrana o godzinie 8. przed Ur. Loewe Auskultatorem czonym, albo osobiście, lub też przez prawnie upoważnionych Pelnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości Szepke, Vogla i Rafalskiego przedstawiamy, stawili się i prawa sweudowodnili, gdyż w razie przeciwnym zostaną z takowemi prekludowanemi, dokument amortyzowanym i z wymazaniem summ w księdze hypoteczney zaintabulowanych postępowano będzie.

Bydgoszcz d. 5. Maia 1831. Król. Pr. Sad Ziemiański.

Poittal Citation. Die zu bem Un= breas v. Twardowstifden nachlaffe geborigen Guter Dwieczet und Strochowo im Gnefener Rreife find im Bege ber nothwendigen Subhaftation verfauft und es ift auf ben Antrag eines Realglaubi= gere über bie Raufgelber ber Liquida= tione=Prozef eroffnet worden.

Ge werben baber alle unbefannten Glaubiger und von ben, im Sypothefen= buche eingetragenen bem Wohnorte nach. nicht bekannten:

Zapozew edyktalny. Dobra Owieczki i Strychowo w Powiecie Gnieźnieńskim położone do pozostałości Andrzeia Twardowskiego należące, będące w drodze konieczney subhastacyi sprzedane, nad summa szacunkowa na wniosek wierzyciela realnego proces likwidacyiny otworzonym został.

Wzywa się zatem wszystkich nieznanych, tudzież w księdze hipotecznéy zapisanych z pobytu swego nie wiadomych wierzycieli:

a) bie Erben ber Petronella geb. v. Rafinoweta verebel. v. Zwardoweta,

b) bie Paul p. Grabianowsfischen Ers ben,

c) die Bogumila verehel. v. Miflafge= wefa geb. v. Rozbicka,

d) bie Johanna v. Loga geb. v. Rogbi=

da,

e) die Albrecht b. Rogbidifchen Erben, hiemit aufgefordert, in bem, auf ben 26 ten Muguft c. bor bem Deputirten herrn Landgerichte-Referendarine Reitig anberaumten Termine entweder perfonlich ober burch gulaffige Bevollmachtigte, wozu die hiefigen Juftig = Rommiffarien Cobesti, v. Renfomefi und Golg in Bor: folag gebracht werden, zu erscheinen und ibre Unfpruche an bie gebachten Raufgel= ber anzumelben und beren Richtigfeit - nadjumeifen, wibrigenfalls bie ausblei= benben Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit ihren Forberungen nur an bagjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubi= ger von den Raufgeldern noch übrig blei= ben, mochte werden verwiefen merben.

> Gnefen ben 15. Februar 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

Continue to the state of the st

And Boston i somested trees that a budgans; I may spend to be at a second a) sukcessorów Petronelli z Kasinowskich Twardowskiey,

b) sukcessorów Pawła Grabianowskiego,

c) Bogumilę z Rozbickich Miklaszewską,

d) Joanne z Rozbickich Loga,

e) sukcessorów Woyciecha Rozbickiego,

iżby się w terminie na dzień 26ty Sierpniar, b. przed delegowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Wielmożnem Reitzig wyznaczonym albo osobiście, lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych, na których się przedstawia Sobeski, Ur. Reykowski i Goltz, stawili, i pretensye swe do wspomnionéy summy szacunkowéy zameldowali i rzetelność onychże udowodnili, wrazie przeciwnym wierzyciele którzyby się niestawili wszelkich swych praw pierwszeństwa ża pozbawionych uznanymi, i z pretensyami swemi w tylko do tego coby po zaspokojeniu zgłoszonych się wierzycieli pozostać się ieszcze mogło, odesłanemi zostana.

Gniezno dnia 15. Lutego 1831. Król Pr. Sad Ziemtański.

Training Duckers and Description

學的情報。但如此的問題的人因為

Poitralvorladung. Nachsichende Zapozwanie edyktalne. W skinek men:

- 1) ber Gutebefiger und Canbichafterath und beffen Gobn Stanislaus;
- 2) bie Webruder Theodor und Ignat v. Mofgegensti aus Pranfieta;
- 3) ber Gutsbefiger Severin v. Offromefi aus Czeslawice;
- 4) ber Gutebefiger Janab v. Cforafes wefi aus Schoffen;
- 5) Albin v. Wefferefi aus Bafrzemo;
- 6) Kerdinand Rehring aus Bracholin;
- 7) Abolph v. Malczemefi aus Niem= cann:..
- 8) ber Graf Leo. v. Mielzonski aus Gollancz;
- 9) Viftor v. Moszczynski aus Kolbrab;
- to) ber Gutebefiger Ferdinand v. Ralfs ffein aus Stawiann;
- 11) bie Gebruber Eduard und Gtanies laus, B. Grabowefi aus Grnlewo;
- 12) bie Gebruber v. Gutry aus Parnis;
- 13) bie Gebruder Emilian und Leonhard v. Brzesti aus Jablfowo;
- 14) ber Gutebefiger Rouftantin b. 3az. blocki aus Lenglissemo;
- 15) Ludwig v, Bembrzusti aus Gnefen;
- 16) ber Gymnafiast Frang v. Mafileweti aus Karczewo:
- 17) ber Barbier = Gefelle Markus Bitts fometi aus Gnefen;
- 18) Joseph Ciefieleti aus Racgtomos
- 19) Joseph Sulewicz aus Dembnica;

aus bem Begirt des unterzeichneten land: skargow konfiskacyinych przez Radz. gerichts nach Polen ausgetretene Perfo- ce kriminalnego Springer w Bydgoszczy, w zleceniu tamteyszéy Król, Regencyi zaniesionych, zapozywamy ninieyszém publicznie następuiące z Johann v. Krafidi aus Malczewo, obwodu podpisanego Sądu Ziemiań skiego do Polski wyszlę osoby, iako

- 1) Ur. Jana Krasickiego Radzca Landszaftowego, dziedzica Malczewa i tegoż syna Stanisła-
  - 2) Teodora i Ignacego braci Moszczeńskich z Przysieki:
  - 3) Ur. Seweryna Ostrowskiego dzie. dzica w Czesławicach;
  - 4) Ur. Ignacego Skoraszewskiego dziedzica Skoków;
  - 5) Albina Węsierskiego z Zakrze-
  - 6) Ferdynanda Nehringa z Bracholina;
- 7) Adolfa Malczewskiego z Niemczyna;
  - 8) Leona Hrab. Mielżyńskiego z Golanczy;
- 9) Wiktora Moszczeńskiego z Koldrabia;
- 10) Ferdynanda Kalkstein z Stawian s:
- 11) Eduarda i Stanisława braci Grabowskich z Grylewa:
- 12) Braci Gutrych z Parvža:
- 13) Braci Emilian i Leonhard Brzes skich z Jabłkowa:
- 14) Konstantego Zablockiego z Lengliszewa:

20) der Gutspachter Maximilian v. Rofucti aus Rudnica;

21) Der Graf Enftachius v. Wollowicz

22) ber Gutebefiger Raimund v, Gfo= rzewefi aus Czerniejewo;

23) Edmund v. Swinarsfi aus Bojanice;

24) Frang Piafedi aus Rledo;

25) Mlexander Biernadi aus Guefen;

26) ber Schreiber Nifolaus v. Bielinsti aus Gnefen;

27) der Kapitain Florian v. Skrzetuski aus Malachowo Kempe;

28) ber Pachter Bartholomaus v. Lu= tomeli aus Rzymachowo;

99) Hilarins v. Koczorowski aus Polas nowa;

30) Ignat Ratnowefi aus Onefen;

31) Joseph Goslinowefi aus Dietrowo;

32) ber Kapitain Biftor v. Dobrogoisti aus Ramionet;

33) Ignag Chennachi aus Gnefen;

34) August Babniafoweli aus Mnichos wo;

36) ber Pachter Leopold v. Brudgewefi aus Janowic,

merben in Folge der, von dem Ariminals rath Springer zu Bromberg im Auftrage der Königlichen Regierung zu Bromz derg gegen sie angebrachten Consideationstlage hierburch offentlich aufgefordert, und zwar die Personen zu 1 bis 12. in dem auf den 14ten Geptember d. J., die Personen zu 13 bis 24 in dem auf den 26. Geptember

- 15) Ur. Ludwika Zembrzuskiego z Gniezna;
- 16) Gymnazyasta Franciszka Wasie, lewskiego z Karczewa;
- 17) Gerulika Markus Wittkowski a Gniezna;
- 18) Józefa Cesielskiego z Raczkowa;
- 19) Józefa Hulewieza z Dembnic;
- 20) Dzierzawca Maximilian Koszuckiego z Rudnic;
- 21) Eustachiusza Hrabiego Wollowicza z Działynia;
- 22) Raymunda Skorzewskiego dziedzica z Czerniejewa;
- 23) Edmunda Swinarskiego z Bojanic;
- 24) Franciszka Piaseckiego zKłecka;
- 25) Alexandra Biernackiego z Gniezna;
- 26) Mikolaia Zielinskiego Pisarza 2 Gniezna;
- 97) Kapitana Floryana Skrzetuskiego z Malachowa Kempa;
- 28) Dzierzawca Bartlomieia Lutomskiego z Rzymachowa;
- 29) Hilaryusza Koczorowskiego z Polanowa;
- 30) Ignacego Katnowskiego z Gnie-
- 31) Józefz Goślinowskiego z Pietrowa:
- 32) Kapitana Victora Dobrogoiskiego z Kamionek;
- 33) Ignacego Choynackiego z Gnie-
- 34) Augusta Badniakowskiego :

3. bie Personen ju 25 bis 35 in 35) Dzierzawca Leopolda Brudzebem auf ben 17. Geptember b. 3. Bormittags um 9 Uhr vor bem izby sie w terminie osoby od 1 do herrn Uffeffor v. Stophafins angefetten Termin in unferem Sitzungefaale gu ers osoby od 13 do 24 na dzien 16. gen Austritt zu verantworten, im Falle dzien 17. Września r. b. w sali ibres Ausbleibens aber ju gewärtigen, posiedzen naszych, zrana o godzinie baß fie in Gemäßheit ber Allerhochsten gtey przed Assessorem Wnym Stoe-Berordnung vom 6. Februar ihres ges. phasius stawity, i z bezprawnego sammten jegigen und funftigen Bermb= wyiścia swego za granice wytłomagens fur verluftig erflart und baffelbe czyly się. W razie zas niestawienia bem Riscus jugesprochen werben wird. sie spodziewać sie moga, iż wskutek Ingleich werben alle biejenigen, welche Krolewskieg ustawy z dnia 6. Lute-Bermogen ber Ausgetretenen in Sanden go r. b. z teraznieyszego i przyszlego haben, ober ihnen etwas schuldig find, maigtku swego za pozbawionych ohierburch aufgeforbert, hierbon bem Ge= sądzeni beda, i takowy fiskusowi richte ungefaumt Unzeige zu leiften und przysądzonym zostanie. bei Bermeibung nochmaliger Bablung wzywa się ninie yszem wszystkich und Berluft ihrer etwanigen Borzuges tych, ktorzyby maigtek za granice rechte, hiervon weder ben Musgetretenen, noch ben Ungehörigen berfelben etwas zu verabfolgen.

Guefen ben 30. Juni 1831.

Ronigl, Preufisches Landgericht.

wskiego z Janowca,

12 na dzień 14. Września. fcbeinen, und fich über ihren gefetwidri= Września, osoby od 25 do 35 na wyszłych posiadali lub im co winni. są, aby o tym sądowi naszemu niezwłocznie donieśli i z takowego pod nieuchronną powtórną zapłata, tudzież pozbawionym iakichkolwiek mianych praw pierwszeństwa, ani wyszłym za granice, ani ich należącym niewydawały.,

Gniezno dn. 30. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 188. des Posener Intelligenz-Blatts.

Jum Berkauf bes hiefelbst sub No. 15 belegenen, zur Kaufmann Kornersschen Concursmasse gehörigen, auf 2001 Athle. 20 fgr. 10 pf. abgeschätzten Grundstückes steht im Wege ber nothwenzbigen Subhastation ein Bietungetermin auf

ben 22. Juli c., ben 23. September c. und ber peremtorische Termin auf

ben 22. November d. J. bor bem Herrn Kammergerichts = Uffessor Kandschutter Morgens um 8 Uhr, an hies siger Gerichtsstelle an.

Die Tare fann in unferer Regiftratur

eingefehen werden.

Bromberg den 2. Mai 1831. Abnigt. Preuß, Landgericht.

In bem Sypo= Edittalcitation. thekenbuche bes im Gnefener Kreife belege= nen abelichen Gutes Wegorzewo cum att. fteben Rubr. III. No. 2. 5000 Rthir. Dotalgelber ber Cunegunda v. Cfora= Bewsta, Chogattin des vorigen Gigenthu= mere Joseph v. Rofoffowefi, auf ben Grund ber eigenen Ungabe beffelben ad Protocollum bom 3. October 1796 ex Decreto vom 22. Juli 1797 eingetra= gen, worüber in Folge Berfügung bom 9. December 1805 am 6. Januar 1806 für die Cunegunda v. Rotoffowsta geb. b. Cforzeweta ein Sypothefen = Recogni= tionefchein nebft einer vidimirten Abfcbrift bes Unmelbunge Protocolle vom 3. Dcto=

Do przedaży posiadłości tutey pod No. 15 położoney do massy konkursowey kupca Körnera należącey, na 2001 tal. 20 sgr. 10 fen. ocenioney, wyznaczone są w drodze subhastacyi termina licytacyjne na

dzień 22. Lipca r. b.,
dzień 23. Września r. b.,
termin zaś peremtoryczny na
dzień 22. Listopada r. b.
przed Ur. Landshutt Assessorem Sądu Kameralnego zrana o godzinie 8.
w naszym lokalu służbowym,

Taxa może bydź przeyrzana kaźdego czasu w naszéy Registraturze. Bydgoszcz d. 2. Maia 1831.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney szlacheckiey wsi Wegorzew z przynależytościami w Powiecie Gnieznieńskim sytuowaney, iest w Rubr. III. No. 2. summa posagowa 5000 talar, na rzecz Kunegundy Skoraszewskiey małżonki przeszlego właściciela Ur. Jozefa Rokosowskiego na mocy iego własnego do protokułu z d. 3. Października 1796. zeznania ex decreto zd. 22. Lipca 1797. zahypotekowana, na która w skutek rozrządzenia z dnia 6. Stycznia 1806 dla Kunegundy z Skoraszewskich Rokosowskieg rekognicyjne hypoteczne zaświadczenie z dnia 3. Października ber 1796 ausgeferfigt und am 28. Aus guft 1806 ausgehandigt worden ift.

Muf ben Untrag bes jegigen Glaubi= gere biefer Dotalfumme werden alle biejenigen, welche an Die in Rebe ftebenbe Spothefenpoft und an bas barüber ausgestellte beschriebene Schuld= und Soppo= thefen-Document als Gigenthumer-, Ceffionarien =, Pfand = ober fonftige Briefe= Inhaber Unfpruche ju machen haben, borgelaben, in bem auf ben 30. Ceptember bor bem Deputirten herrn Landgerichte-Rath Diebermann anfteben= ben Termine entweder in Perfon ober burch gefenlich julaffige Bevollmachtigte zu ericbeinen und ihre Unipruche nachzus weifen, ausbleibendenfalls aber gu ge= wartigen, daß fie mit ihren Unspruchen an biefes Document pracludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch mit ber Amortifation Diefes Documents verfahren werden wirb.

- Gnefen ben 9. Mai 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

1796. wygotowane i na dniu 28. Sierpnia 1806 wręczonem zostało.

Na domaganie się teraznieyszego wierzyciela rzeczoney summy posagowey, zapozywa się wszystkich tych którzyby do summy hypoteczney w mowie będącey, tudzież do hypote. cznego wyżey opisanego na tęż summę zeznanego dokumentu, iako właściciele, cessyonaryuszowie, zastawnicy lub iakiekolwiek posiadaiąci papiery, mieć mniemaią pretensye, iż. by się w terminie na dzień 30. Września r. b. przed Delegowanym Sędzia naszym Ziemiańskim Biedermann wyznaczonym terminie albo osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili i swe pretensye udowodnili, wrazie bowiem przeciwnym spodziewać się maią, iż z swemi pretensyami do rzeczonego dokumentu wykluczonemi i nakazane im będzie wieczne milczenie, tak że zamortyzacya rzeczonego dokumentu postapionem zostanie.

Gniezno d. 9. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boiktalcitation. Nachbem über bas aus den Gutern Driedig bestehende Bermdgen bes Hofraths Eristian Lebrecht Tauchnit mit der Mittagsstunde des 20. September 1830 der Concurs eröffnet worden, so werden die unbekannten Glaue

Zapozew edyktalny. Gdy nad maiątkiem W. Krystyana Leberochtz Tauchnitz Radzcy Nadwornego z dóbr Drzewiec się składaiącego z godziną południową dnia 20. Września 1830, z. konkurs otworzonym zestał.

biger bes Gemeinschuldnere, namentlich bie ihrem Aufenthalte nach unbefannten:

- 2) Bictoria geb. v. Zolzynofa verebel. v. Gawlowofa,
- b) Unna v. Bolgnneta,
- e) Louise Constantia v. Roffity = Drzes wieda,
- d) Rittmeifter Carl b. Muller,
- e) v. Barlinefa,
- f) Gemeinschuldner Sofrath Christian Lebrecht Tauchnit,

hierburch offentlich aufgeforbert, in bem auf den 7. Ceptember b. 3. Bor= mittage um 9 Uhr por bem Depufirten Kandgerichte-Rath herrn Molfow angefetten peremtorifden Termin entweder in Perfon oder burch gefethlich zuläffige Bevollmachtigte zu erscheinen, fich uber bie Beibehaltung bes Interimecuratore ju erflaren, fo wie ben Betrog und bie Urt ihrer Forderungen umffandlich anzuzei= gen, die Dofumente, Briefichaften und fonftigen Beweismittel baruber im Dri= ginal oder in beglaubter Abfchrift vorzu= legen, und bas Mothige jum Protofoll gu verhandeln, mit ber beigefügten Bermar= nung, baß die im Termin ausbleibenden und bis zu demfelben ihre Unfpruche nicht anmelbenden Glaubiger mit allen ihren Forberungen an die Maffe bes Gemein= fouldners ausgeschloffen, und ihnen bes= balb ein ewiges Stillichweigen gegen bie Abrigen Erebiioren wird auferlegt werben.

Siebei wird jeder Glaubiger angewies

przeto niewiadomi wierzyciele współnego dłużnika, mianowicie z miesca pobytu niewiadomi:

- a) Wiktorya z Zolzyńskich Gawlowska,
- b) Anna Zolzyńska,
- c) Luiza Konstancya Nostiz Drzewiecka,
- d) Karol Mueller, Rotmistrz,
- e) Ur. Zarlińska i
- f) wspólny dłużnik Krystyan Leberecht Tauchnitz, Radzca Nadworny,

ninieyszem publicznie się zapozywaia, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 7. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed delegowanym W. Molkow Sędzią Ziemiańskim naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocnikow się stawili, względem utrzymania tymczasowego kuratora się oświadczyli, oraz ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody nato w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli, i co potrzeba do protokulu obiaśnili, albo. wiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący wierzyciele z wszelkiemi pretensyami swemi do massy konkursowey wspólnego dłużnika zostaną wyłączeni i im w téy mierze wieczne milczenie względnie drugich wierzycieli nakazanem będzie.

Przytem wzywa się każdego wierzyciela, aby końcem dopilnowania rechtfame und feines Intereffes bei bem Concurdverfahren am Orte bes Gerichts entweder einen Juftigfommiffarius ober einen anbern julaffigen Bevollmachtigten, an ben bas Gericht fich halten fann, gu ernennen und mit gehöriger Bollmacht ju bem Uft legitimiren, wibrigenfalls er bei ben porfommenben Deliberationen und abgefaßten Beschluffen ber übrigen Glaubiger nicht weiter gugegogen, viel= mehr angenommen werben wird, bag er fich bem Befchluffe ber übrigen Glaubi= ger, und ben Berfügungen bes Gerichts lediglich unterwirft.

Denjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Verson mabrgunehmen ber= hindert werden, ober benen es hiefelbft an Bekanntichaft fehlt, bringen wir bie Juftig : Commiffarien Galbach, Lauber, Mittelftadt und Douglas als Bevollmach= tigte in Borfchlag, von benen fie fich eis nen zu erwählen und benfelben mit Bollmacht und Information gu verfeben has ben merben.

Frauftabt ben 7. April 1831.

and a second of the second of the second of the second of Man constitution of the property of the second seco minute good great to have be a first to the state of the section o

praw swych i interessu w tev sprawie konkursowey w miescu sądowem Kommissarza Sprawiedliwości lub innego dopuszczalnego pełnomocnika sobie obrał, któregoby Sad się trzymał, i tegoż plenipotencya-legitymacyiną zaopatrzył; inaczéy bowiem do zachodzących obrad i postanowień innych wierzycieli przybranym niezostanie, owszem przyjętem będzie, iż na postanowieniu innych wierzycieli i rozporządzeniach Sądu iedynie zaprzestaie.

Wierzycielom tym, którzy powyższego terminu osobiście odbyć niemogą lub którym tu na znajomości zbywa Ur. K. S. Salbach, Lauber, Mittelstaedt, i Douglas za pełnomocników się proponuie, z których iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencya i informacya zaopatrzyć moga.

Wschowa, dnia 7. Kwietnia 1831.

Ronigl. Preug, Landgericht. Krolew, Pruski Sad Ziemiański.

大田村時代で 二次の年間からういかりのしている